## Amtsblatt

# Dziennik urzędowy Lemberger Beitung. Gazety Lwowskiej.

88. September 1861.

Nº 219.

20. Września 1861.

(1759)Kundmachung.

Dr. 54547. Ce. f. f. Apost. Majeftat haben mit ben allerb. Ent-Miegungen vom 13. Juni und vom 3. Juli 1861 ber Rongessions-Urkunde für ben Lau und Betrieb ber Gifenbahn von Reuberun nach Osmiecim (insoweit biefelbe auf öfterreichisches Gebiet fällt) ble allerhochfte Genehmigung zu ertheilen gerubt. Dies wird in Folge Doben Erlaffes bes f. f. Sandeleminifteriums vom 8. Auguft G. 3. 1448 dur allgemeinen Kenntniß gebracht. Bon ber f. f. galigischen Statthalterei. Lemberg am 22. August 1861.

Wir Frang Joseph der Ersie von Gottes Gnaden Raifer von Defterreid; Konig von Ungarn und Bobmen, ber Combarbie und Benedigs, von Dalmatien, Kroaiten, Clavonien, Galigien, Lobome. ffen und Allirien; Grzherzog von Defterreich; Großherzog von Rratau; Bergog von Lothringen, Salzburg, Steper, Rarnthen, Krain, Ober und Rieder Schleffen und ber Bukomina; Großfürst von Sie-benburgen; Markgraf von Mähren; gefürsteter Graf von Habsburg und Lirol; Großmojewode der Woiwobschaft Serbien zc. zc.

Nachtem bie in Breslau tomizilirende Oberschlefische Eisenbahn= Gesellschaft, welcher Seitens ber koniglich preußischen Regierung bie Roncession für die in ihrem Gebiete gelegene Strede der von Reuberun nach Demiecim gu führenden Gifenbahn bereits ertheilt ift, um bie befinitive Baus und Betriebe. Konceffion fur diefe Gifenbahn, in fo weit biefelbe auf öfterreicischem Gebiete geführt werben foll, bie Bitte gestellt hat, so haben Wir Une im Berfolge bes mit ber toniglich preußischen Regierung geschloffenen Gifenbahn-Bertrages vom 23ten Februar 1861 über Antrag Unferes Sanbelsminifters bewogen Befunden, ter genannten Gifenbahn . Befellicaft bie angesuchte Gifen. babn. Bau. und Betriebe-Roncession mit Folgenbem zu ertheilen:

Bir verleihen temnach der Oberschlesischen Stfenbahn Gefellschaft das ausschließende Recht, bie von Reuberun bis an bie preußische offerreichische Landesgrenze anzulegende Locomotiv - Gifenbahn auf ofterreichischem Gebiete bis Oswiecim jum Anschluße an bie Raifer-Berbinande . Morbbabn fortguführen, und ertheilen biefer Gefellichaft bas Recht jum Betriebe biefer Gifenbahn fur ben Berfonen- und Sachen = Transport.

Die Gesellschaft ift verpflichtet, ben Bau von biefer Bahnftrece innerhalb breier Jahre, vom Tage ber gegenwärtigen Urkunde getechnet, ju vollenden und bem öffentlichen Berfehr ju übergeben.

S. 3. Das bieefallige Bauprojett und bie Detail-Plane find Unferen Beborden gur Genehmigung vorzulegen, und ift fich bei bem Baue Benau nach diefen behördlich genehmigten Planen zu benehmen.

Bei Berfaffung bes Projektes ift bie Neberschreitung ber von berteit über Dowiecim nach Preußen führenden Sauptzollftraffe auf betreichischem Gebiete thunlicht zu vermeiben.

Die Gifenbahnbrude über bie Beichfel ift jedenfalls, fo weit fie auf öfterreichischem Gebiete liegen wird, mit Sprengminen zu verseben, über beren Anlage ber Gifenbahn Gefellschaft bei Genehmigung ber Plane die nabere Mittheilung zutommen wird.

Rudfidilich ber Ginmunbung ber fraglichen Babn in bie Raifer-Berbinands-Nordbahn, bann in Betreff ber aus biefem Unlage erforberlichen herstellungen und Bauten auf dem Stationsplate zu Dewiscim und in Betreff der Einrichtung des Betriebsdienstes daselbst hat bie Oberschlesische = Eisenbahn = Gesellschaft das Einverständniß mit der Direftion ber Raifer · Ferbinande . Norbbahn ju pflegen.

Das bieefallige Uebereinkommen ift Unferer Regierung gur Behebmigung vorzulegen, welcher es auch vorbehalten bleibt, im Falle, bag in einer ober ber anderen Beziehung kein Ginverständniß bet beiben genannten Bahnunternehmungen erzielt werden follte, nach Dasgabe ber bestehenben Gesethe und nach gepflogenem Einvernehmen mit ber königl. preußischen Regierung, die Entscheidung zn treffen.

Bebenfalls hat die Oberschlesische Gifenbahn-Gesellschaft bie Berpflichtung bafür zu forgen, baß auf bem Stationsplate zu Demiecim für die beiberseitigen Bollamter und Bollbeamten, befigleichen fur bas öllerreichische Posiamt, Polizei. Kommissariat und allenfalls in ber Volge taselbst zu errichtende Staats Telegraphenamt, Die von den beiberseitigen Regierungen in Folge der Ausführung ber Anschlußbabn bou Reuberun nach Oswiecim nach Maßgabe der jeweiligen Berfehreverhältniffe ale nothwendig anerkannten Amtemanipulationes und Mohnungelokalitäten, lettere für die erforderlichen beiberfeitigen Boubeamten, fo wie die ofterr. Post - Polizei, und für ben Fall ber Erichtung eines Telegraphenamtes auch für bie öfterr. Telegraphen-beamitung eines Telegraphenamtes auch für bie öfterr. Telegraphenbeamten und Diener, besgleichen für bas enisprechente Bou- und bas Obwieszczenie.

(1)

Nr 54547. Jego c. k. Apost. Mość raczył najwyższemi postanowieniami z 13. czerwca i 3. lipca 1861 potwierdzić najlaskawiej dokument koncesyi na budowę i obrót kolei zelaznej z Neuberun do Oświęcima (o ile przypada na terytoryum austryackiem). Co się z wysokiem rozporządzeniem c. k. ministeryum handlu z 8. sierpnia l. 1448 podaje do wiadomości powszechnej.

> Z c. k. galicyjskiego Namiestnictwa. Lwow, 22. sierpnia 1861.

My Franciszek Józef Pierwszy, z Bozej łaski Cesarz Austryi, Król Wegier i Czech, Lombardyi i Wenecyi, Dalmacyi, Kroacyi, Sławonii, Galicyi, Lodomeryi i Iliryi, Arcyksiążę Austryi, Wielki Książę Krakowski, Książę Lotaryngii, Salcburga, Styryi, Karyntyi, Krainy, górnego i dolnego Szląska i Bukowiny, Wielki Książę Siedmiogrodzki, Margrabia Morawski, uksiążecony Hrabia Habsburga i Tyrolu, Wielki Wojewoda Serbski itd. itd.

Ponieważ istniejące w Wrocławiu Towarzystwo górno-szląskiej kolej zclaznej, któremu rząd król. pruski nadał już koncesyę na znajdującą się na terytoryum jego przestrzeń projektowanej ko-lei zelaznej z Neuberun do Oświęcima, przedłożyło Nam prosbę o stauowczą koncesyę na budowe i obrót tej kolei, o ile ma być poprowadzona przez terytoryum austryackie, przeto postanowiliśmy na mocy zawartego z król. pruskim rządem traktatu kolei żelaznych z 23. lutego 1861 na wuiosek Naszego ministeryum handlu udzielić rzeczonemu Towarzystwu kolei żelaznej żądanej koncesyi na budowę i obrót tej kolei żelaznej następującym dokumentem.

S. 1. Nadajemy tedy Towarzystwu górno-szlaskiej kolei zelaznej wyłączne prawo kolej żelazną, która ma być założona z Neuberun do prusko-austryackiej gracicy krajowej, pociągnąć dalej przez terytoryum austryackie aż do Oświęcima dla połączenia jej z północna koleja Cesarza Ferdynanda, i udzielamy temu Towarzystwu prawo do obrotu na tej kolei żelaznej tak co do transportu osób jak i rzeczy.

Towarzystwo jest obowiązane ukończyć budowę tej przestrzeni kolei i oddać ją obrotowi publicznemu w przeciągu trzech lat licząc od dnia niniejszego dokumentu.

Odnoszący się do tego projekt budowy i plany szczegółowe mają być przedłożone do potwierdzenia Naszym władzom, i przy budowaniu należy trzymać się ściśle tych planów, które władze Nasze zatwierdzą.

Przy układaniu projektu potrzeba unikać ile możności przekroczenia na terytoryum austryackiem głównego gościńca celnego,

wiodącego z Kent na Oświęcim do Prus.

Przestrzeń kolei na Wiśle, o ile znajdować się będzie na terytoryum austryackiem, ma być na wszelki sposób opatrzona minami, względem których założenia otrzyma Towarzystwo kolei żelazuej przy zatwierdzeniu planów bliższą instrukcye.

Względem połączenia rzeczonej kolei z koleją północną Cesarza Ferdynanda, tudzież co do potrzebnych z tej przyczyny urządzeń i budowli na stacyi w Oświęcimie, jako tez względem urządzenia służby obrotowej tamże, ma Towarzystwo górno-szląskiej kolei porozumieć się z dyrekcyą kolei północnej Cesarza Ferdynanda.

Zawarta w tej mierze ugoda ma być przedłożona do potwierdzenia Naszemn rządowi, który też bedzie miał prawo rozstrzygać podług istniejących ustaw i za porozumieniem się z król. pruskim rządem w takim razie, jeśliby w tym lub w owym względzie nie mogły się porozumieć obadwa rzeczone Towarzystwa kolei zelaznej.

Na wszelki sposób obowiązane jest Towarzystwo górno-szląskiej kolei zelaznej starać się o to, azeby na stacyi w Oswiecimie urządzone zostały dla obustronnych urzędów i urzędników celnych, tudzież dla austryackiego urzędu pocztowego, komisaryatu policyi i mającego się założyć na przyszłość urzędu telegraficznego stosowne lokalności manipulacyjne, jakie obustronne rządy skutkiem zbudowania kolei łącznej z Neuberun do Oświęcima i w miarę każdoczesnych stosunków komunikacyjnych za potrzebne uznają, jak również pomieszkania dla potrzebnych obustronnych urzędników celnych, tudzież dla austryackich urzędników pocztowych, policyjnych, a w razie urządzenia urzędu telegraficznego także dla urzędników telegrafowych i sług, jako też dla odpowiednej straży celnej i austrya-

öfterr. Polizei - Auffichtepersonale bergestellt, und ben ermahnten Uemtern, Beamten, Dienern und bem Muffichtepersonale, und gwar binfictlich ber ofterreichischen Memter u. f. m. jur unentgeltlichen Benu. bung eingeräumt merben.

Bei bem Baue und Betriebe ber fraglichen Gifenbahnftrede von öfterreicifden Grenze bis Oswiecim bleibt bie Oberfchlefifche Gifenbahn. Gefellschaft den diesfalls bestehenden ober noch zu erlaffenben ofterr. Gefegen (in foferne fich diefelben mit ber abgefchloffenen Ronvention nicht im Biberfprude befinden) unterworfen. Inebefonberer bat fich taber bie genannte Gefellichaft (unter ber angeführten Befdranfung) nach den Borfdriften ber Gifenbahn : Betriebsordnung vom 16. November 1851 und bem Gifenbahn-Ronceffions Gefege vom 14. September 1854 zu benehmen, und bat baher auch namentlich die Pflicht, bie Poft nach Borfdrift bes §. 68 ber Gifenbahn . Betriebs. Ordnung ju beforbern.

Der genannten Gefellschaft wird jum 3mede bes Baues der ge-bachten Gisenbahnstrede von der öfterr. Grenze bis Demiecim das Recht der Expropriation nach ben Bestimmungen ber biesfälligen gefetlichen Borfchiften in Unfehung jener Raume zugeftanden, welche nach ber Entscheidung Unferer biergu berufenen Beborben gur Ausführung ber fräglichen Bahn für unumganglich nothwendig erkannt werden.

Die fonceffionirte Befellichaft bat bie Berpflichtung, fur ben innerhalb des öfterr. Staategebietes fattfindenden Dienft, folde Beamte, Diener ober Arbeiter, welche megen Berbrechen ober Bergeben, megen Schleichhandel oder fcmerer Gefalleubertretung rechterraftig verur. theilt, ober blos megen Dangel rechtlicher Bemeise von ber Untersuchung enthoben worden find, jum Dienfte und beziehungsweise gur Arbeit wiffentlich nicht zu verwenden.

Die tongeffionirte Gefellichaft bat ferner bie Verpflichtung, bie Berftellung einer Staate. und Betriebe-Telegraphenleitung lange ber fraglichen Bahn bis zur öfterreichischen Grenze auf ihrem Grunde und Boden ohne besondere Wergutung besselben zu gestatten, und die Be-wachung ber hergestellten Leitung burch ihr Bahnpersonale ohne befonderes Entgelt ju übernehmen.

Die Betriebe : Telegraphenleitung bis jur öfterreichischen Grenze wird von der öfterr. Ctaateverwaltung hergestellt merben, mogegen bas diesfällige Unlagekapital von Ceiten ber Gifenbahn . Gefellichaft ber ofter. Regierung mit 5 Pergent ju verginfen, und fur die Inftanbhaltung biefer Leitung ein von ber offer. Regierung gu bestim-

mender billiger jahrlicher Baufchalbetrag ju entrichten ift.

Bei ber Benütung biefer Betriebsleitung bleibt jedoch bie Gifenbahn - Befellfcaft ausschließlich auf Mittheilungen beschrantt, melde fich auf ben Gifenbahnbetrieb beziehen, und wird fie in biefer Begie. hung von ber öfterreichifden Staateverwaltung übermacht. Bu biefem Ende ift, fo ferne nicht eine andere von der öfterreichischen Staate. verwaltung für genügend erachtete Rontrol = Ginrichtung bergeftellt merben follte, die Telegraphenleitung bis in das Staate-Telegraphenamt in Bielig fortzuführen, mofelbft, unbeschadet ber punttlichen Beförderung ber Depefden, ber Rontrols - Apparat aufgestellt merben wird. Die erforderlichen Apparate fur bie Betriebsleitung (und gwar bis auf eine etwaige beffere Erfindung nach bem Morfe'fchen Spftem) hat die Gifenbahn . Gefellichaft aus Gigenem anzuschaffen und zu erhalten. Gollte die öfterreichische Staateverwaltung von ber Betriebe. leitung jur Beforberung von Staate, ober Brivat-Depefchen (fo weit Diej ohne Ctorung bes Betriebedienftes gefdehen fann) mit Buftim. mung der foniglich preußischen Regierung und unter bem Bebing ber Gegenseitigkeit fur tie koniglich preußischen Staate- und Privat. Depeichen hinfichtlich ber auf öfferreidischem Gebiete gelegenen Bahnfirede Gebrauch maden wollen, jo find biefe Depefden von ben Dietriebe. Telegraphenbeamten, und zwar die Ctaatedepefchen bis gur nach. ften Station auf preußischem Gebiete, ohne besonderes Entgelt gu befordern, mogegen bas gefetliche Entgelt fur die Brivatbepefchen, insoferne basfelbe auf die Strecke der Betriebsleitung entfallt, ber Eifenbahn-Gefellschaft überlaffen bleibt.

In Unfebung bes fur bie fraglide Bahnftrede eintretenben Sarifes durfen teine hoberen Tarifgebuhren und überhaupt feine ungunstigeren Bedingungen festgefest werden, als auf ben fonstigen Streden der Oberschlesischen Bahn.

S. 10. Benn bie Strede von Dimiecim bis jur öfterreichifden Grenze etwa fur Dillitartransporte benutt werden follte, find biefelben nach terabgefesten Breifen gu beforbern , welche fur Militarperfonen Gingeln oder in Korpern ein Drittheil, fur Pferbe, Bogen, Gepad, Ariegematerial und Dillitärgut Die Salfte ber gewöhnlichen Preife nicht überschreiten durfen.

Die Bermenbung von Beamten und Betriebsmitteln ber Dberichlefischen Gifenbahn ju folden Eransporten unterliegt ber Buftim-

mung ber tonigl. preugifchen Regierung.

9. 11. Die Dauer ber Konzession wird auf Neunzig Jahre, vom Tage ber Ausfertigung dieser Urfunde gerechnet, festgesett. Nach Beendigung tiefer Rongeffions . Dauer hat bie fragliche Babnitrede von ber ofterreicifden Grenze bie Demiecim mit allem unbeweglichen Bubebore in das freie unbelaftete Gigenthum der öfterreichischen Staatevermal. tung überzugeben.

ckiej straży policyjnej, i ażeby te pomieszkania rzeczonym urze dom, urzędnikom, sługom i straży, a mianowicie co do austryackich urzedów itp. bezpłatnie do użytku oddane były.

Co do budowy i obrotu rzeczonej przestrzeni kolei żelaznej od granicy austryackiej do Oświęcima podlegać ma Towarzystwo górno-szląskiej kolei żelaznej istniejacym w tej mierze lub wydanym może na przyszłość ustawom austryackim (o ile one nie sprzeciwiają się zawartej konwencyi). Szczególnie zaś ma rzeczone Towarzystwo (z przytoczonem ograniczeniem) trzymać się przepisów regulaminu obrotu kolei zelaznych z 16. listopada 1851 i ustawy koncesyjnej dla kolei zelaznych z 14. września 1854, i przeto obowiązane jest także przewozić pocztę podłng przepisu §. 68. regulaminu obrotu na kolejach żelaznych.

Rzeczonemu Towarzystwu przyznaje się dla budowy wspomnionej przestrzeni kolei żelaznej od granicy austryackiej do Oświęcima prawo wywłaszczania podług postanowień odnoszacych się do tego przepisów prawnych względem takich lokalności, które podług rozstrzygnięcia Naszych powołanych do tego władz uznane beda koniecznie potrzebnemi do zbudowania rzeczonej kolei.

§. 7. Koncesyonowane Towarzystwo jest obowiązane nie używać świadomie do służby, lub też do roboty, przedsiębranej na terytoryn<sup>w</sup> paústwa austryackiego takich urzędników, słng lub robotników, którzy za zbrodnie lnb przestępstwa, za przemytnictwo lub cięzkie przekroczenia celne byli prawnym wyrokiem skazani, albo tylko dla braku prawnych dowodów od śledztwa uwolnieni.

§. 8.

Nadto obowiązane towarzystwo koncesyonowane, dozwolić na swoim gruncie bez osobnego wynagrodzenia urządzenie rządowej linii telegraficznej wzdłuż rzeczonej kolei az do granicy austryac kiej, a oraz poruczyć swojej służbie kolei czuwanie nad tą linia bez žadnego wynagrodzenia.

Linię telegraficzną aż do granicy austryackiej urządzi austryacka administracya państwa, zaś od wydanego na to kapitału ma towarzystwo kolei żelaznej płacić rządowi austryackiemu 5 proc., a za utrzymanie tej linii słuszne wynagrodzenie roczne, które oznaczy rząd austryacki.

Co do używania tej linii telegraficznej jednakże ograniczać 839 ma towarzystwo wyłącznie na takich doniesieniach, które odnoszą się do obrotu kolei, i w tym względzie będzie utrzymywać kon trole austryacka administracya państwa. W tym zamiarze, dopoka by austryacka administracya państwa nie urządziła innej za dosta teczną uznanej kontroli, ma być ta linia telegraficzna pociągnie! az do skarbowego urzędu telegraficznego w Bielicy, gdzie bel uszczerbku w punktualnem przesyłaniu depeszy ustawiony będzie aparat kontroli. Potrzebne aparaty telegraficzne (a mianowicie aż do lepszego może wynalazku podług systemu Morsego) ma towa rzystwo kolei żelaznej sprawić i ntrzymywać własnym kosztenie Jeżeliby austryacka administracya państwa chciała korzystać z linii obrotowej do przesyłania depeszy rządowych i prywatnych (o ile dałoby się to uskniecznić bez przerwy w służbie obrotowej) za przyzwoleniem król. pruskiego rządu i pod warunkiem wzajemności dla król. pruskich depeszy rządowych i prywatnych na przestrzen kolei znajdujacej się na terytoryum austryackiem, natenczas maje urzednicy telegrafu przesyłać te depesze, a mianowicie rzadowe do najbližszej stacyi na terytoryum pruskiem bez osobnego wynagrodzenia, zaś wynagrodzenie prawne za depesze prywatne, o ile przy pada na przestrzeń linii obrotowej, pozostawia się towarzystwo kolei żelaznej.

Co do taryfy, która ma być zaprowadzona na rzeczonej prze strzeni kolei, nie wolno ustanawiać zadnych wyższych opłat w ogóle zadnych niekorzystniejszych warunków nad te, jakie istnieje na innych przestrzeniach górno-szlaskiej kolei.

S. 10. Jeżeliby przestrzeń kolei z Oświęcima do granicy austryackie miała być użyta do transportowania wojska, mają być te transport przewozone po niższych cenach, które za ludzi wojskowych poje dyńczo lub w oddziałach nie mogą przechodzić trzeciej części, za konie, wozy, pakunek, materyał wojenny i artykuły wojskowe połowy cen zwyczajnych.

Używanie urzędników i środków obrotowych górno-szlaskiej kolei żelaznej do takich transportów podlega przyzwoleniu król-

pruskiego rządu.

the street party printingly and the old gate I arresting. It I are the state of the party by the first the court of

S. 11. Termin koncesyi ustanawia się na dziewięćdziesiąt lat od dniż wydania tego dokumentu. Po upływie tego terminu koncesyi ma rzeczona przestrzeń kolei od granicy austryackiej do Oswięcima przejść z wszelkiemi nieruchomemi przynależytościami na wolonieobciążoną własność austryackiej administracyi państwa.

Indem Wir Jedermann ernftlich verwarnen, biefem Privilegium suwider zu handeln, und ber konzeffionirten Gefellicaft bas Recht einraumen, megen bes erweislichen Schabens vor Unferen Gerichten auf Erfas ju bringen, ertheilen Dir fammtlichen Behörben, bie es betrifft, den gemeffenen Befehl, über biefes Privilegium und alle barin enthaltenen Bestimmungen strenge und forgfaltig ju machen.

Urfund beffen erlaffen Bir biefen Brief, mit Unferem faiferlichen größeren Infiegel, in Unserer Reiche-, Saupt- und Refibengftabt Wien am britten Suli im Sabre bes Seils Gintaufend Achthundert Gin und

Sechzig, Unferer Reiche im Dreizehnten.

ANTINESS THE RELLED

Frang Joseph m. p. (L. S.)

Graf Wickenburg m. p.

Auf ausbrudlichen Befehl Er. f. f. apostolischen Dajestat: Abalbert Ritter v. Schmib m. p.

(1754)Rundmadung.

Dr. 59423. Laut einer vom h. f. t. Sandelsminifterium mitgetheilten Gröffnung ber faif. ruff. Bothidaft in Wien ift burch eine unterm 4. Juni (23. Mai) 1. J. erflossene faiserliche Verordnung der freie Sandel mit auslandischem Solze auf ben Fluffen Oniefier und Pruth fur bie Dauer von feche Sahren fur alle ruffifchen Unterthanen ohne Unterschied ihres Standes und fur alle Fremden einschließlich ber fremden Ifraeliten gefiattet worten, und wird die Regelung diefes holzhandels auf Grundlage ber Berordnung vom 8. (20.) April 1847 erfolgen.

Auf tiefe Berfügung ber taif. ruff. Regierung merben bie Solf-

handel treibenten Kaufleute aufmerkfam gemacht.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 7. Ceptember 1861.

Obwieszczenie.

Nr. 59423. Podług oznajmionego z wysokiego c. k. ministeryum handlu ogłoszenia ces. ros. ambasady w Wiedniu dozwolony został rozporządzeniem cesarskiem 4. czerwo r. b. wolny handel zagranicznem drzewem na rzekach Dniestrze i Prncie na sześcioletni przeciąg czasu wszystkim rosyjskim poddanym bez różnicy stanu i wszystkim cudzoziemcom łącznie z obcymi izraelitami, i regulacya tego handlu drzeweni uskuteczuiona będzie na mocy rozporządzenia 2 8./20. kwietnia 1847.

Na to rozporządzenie ces, rosyjskiego rządu zwraca się uwagę

wszystkich kupców handlujących drzewem.

Z c. k. galicyjskiego Namiestnictwa.

Lwów, 7. września 1861.

(1737)Rundmachung.

Rr. 59048. Das hohe f. f. Staats. Minifterium hat im Ginvernehmen mit bem boben f. f. Finang. Ministerium mit bem Erlage vom 22. Juli 1861 3. 9127 - 611 bie Ronzeffion fur bie Bemauthungber Brude über ben San-Flug bei Jaroslau nach ber II. Rlaffe des Merarial-Mauttarife zu Gunften ber Konfurrenz ber Beizec-Jaroslauer Landesstraße, in beren Buge biefe Brude fich befindet, auf Die Dauer bon 5 Jahren ju ertheilen befunden.

Bas hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird. Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 11. September 1861.

### Uwiadomienie.

Nr. 59048. Wysokie c. k. Ministerstwo Stanu raczyło w poroznmieniu z wys. c. k. ministerstwem skarbu dekretem z dnia 22. lipea 1861 do l. 9127-611 zezwolić na omycenie mostu na Sanie obok Jarosławia podług II. klasy taryty dla poboru myta skarbo-wego na korzyść konknrencyi Bełzecko-Jarosławskiej drogi krajowej, na której pomieniony most jest położony, na przeciąg lat pięciu. Co się niuiejszem do publicznej podaje wiadomości.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, 11. września 1861.

(1742)Lizitazions-Ankundigung.

Dr. 28227. Um 1. Oftober 1861 wird bei bem Rameral-Birth. icafteamte in Bolechow jur Berpachtung ber Bier- und Branntweine Propinagionsgerechtsame in nachstehenden, gur Reichsbomane Bolechow gehörigen Ortichaften auf Die Beit vom 1. November 1861 bis letten Oftober 1864 eine öffentliche Berfieigerung abgehalten mer-

3) In ber I. Sefzion bestehend aus ber Ortschaft Lis-

In ter IX. und X. Gefgion jufammen, bestehend aus den Ortschaften: Nizniow dolny und gorny, bann Ruski Bolechow, Babylon, Salamonowa gorka und Notoska wies mit Auenahme bes Abler-Birthebau. fes mit dem Ausrufepreife pr. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2550 fl.

und alle brei Getzionen jusammen pr. . . 3750 ff.

öfterr. Wabr.

Suerft wird abgesondert bie I. Setzion, bann bie IX. und X. Dachten gusammen, endlich alle brei Setzionen in concreto ber Berpachtung ausgesett merben.

Beber Pachtlustige hat gehn Pergent bes Ausrufspreises ale Ba-

dium ju erlegen.

Ostrzegając każdego surowie, ażeby nie działał wbrew temu przywilejowi, i przyznając koncesyonowanemu towarzystwu prawo, domagać się w obec sądów naszych wynagrodzenia udowodnionej szkody, wydajemy wszystkim władzom, do których to należy, wyrażny rozkaz, ażeby nad tym przywilejem i wszystkiemi zawartemi w nim postanowieniami ściśle i starannie czuwały.

W dowód czego wydajemy niniejszy list, opatrzony Naszą cesarską większą pieczęcią w Naszem stołecznem i rezydencyonalnem mieście Wiedniu dnia trzeciego lipca w roku Zbawienia Tysiącznym ośmsetnym sześćdziesiątym pierwszym a panowania Na-

szego trzynastym.

Franciszek Józef r. w. (M. P.)

Hr. Wickenburg r. w.

Na wyrażny rozkaz Jego c. k. Apostolskiej Mości Wojciech Schmid r. w.

Wer für einen Unberen ligitiren will, muß fich mit einer legali. firten fpeziellen Bollmacht feines Rommittenten ausweisen.

Der Pachterfieber bat eine Raugion im Betrage ber Galfte bes

einfährigen Pachtzinfes beigubringen.

Es werden auch ichriftliche verflegelte Offerte bis 6 Uhr Abends bes ber mundlichen Berfleigerung vorhergehenden Tages vom Borfieber bes Bolechower Wirthschafteamtes entgegengenommen, bleje Anbothe muffen mit bem Ungelbe belegt fein nnb ben Preifantrag mit einer einzigen Bahl in Biffern und Buchftaben ausgedrudt enthalten.

Merariol-Rudffantler und Jene, die für fich felbft feine giltigen Bertrage fchließen tonnen, dann Jene, bie wegen eines Berbrechens aus Gewinnfucht in Untersuchung ftanden und nicht schuldlos erklart worben fint, merten von ber Ligitagion und Pachtung ausgeschloffen. Die fonfligen Bedingungen tonnen beim Bolechower Birth.

ichafteamte eingesehen werben.

Bon ber f. f. Finang-Landes-Direfgion.

Lemberg, am 6. September 1861.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 28227. Dnia 1. października 1861 odbedzie się w kameralnym urzędzie gospodarczym w Bolechowie dla wydzierzawieoia prawa propinacyi piwa i wódki w następujących do domeny Bolechów należących miejscach na czas od 1. listopada 1861 do ostatniego października 1864 publiczna licytacya, a mianowicie:

a) W I. sekcyi składającej sie ze wsi Lissowice, w cenie wywołania . . . . . 1200 złr. w. a.

b) W IX. i X. sekcyi razem, złożonej ze wsiów Nieniow dolny i górny, tudzież Ruski Bolechów, Babylon, Salamenewa górka i Wołoska wies, z wyjątkiem oberzy pod orłem, w cenie 

2550 złr. w. a.

a wszystkie trzy sekcye razem w sumie 3750 złr. w. a. Najpierw będzie osobno I. sekcya, potem IX. i X. sekcya razem, nakoniec wszystkie trzy sekcye in concreto na dzierzawe wystawione.

Każdy mający chęć dzierzawienia ma dziesięć procent ceny wywełania jako wadyum złożyć.

Kto za kogo innego licytować chce, musi się wykazać legalizowanem specyalnem pełnomocnictwem swego komitenta.

Nabywca dzierzawy ma złożyć kaucyę w kwocie połowy je-

dnorocznego czynszu dzierzawy.

Beda także przyjmowane pisemne opieczętowane oferty do godziny 6. wieczór dnia ustną licytacyę bezpośrednio poprzedzającego od przełożonego Bolechowskiego urzęda gospodarczego; te oferty muszą być zaopatrzone w wadyum i ofiarowaną cenę jedna liczbą, cyframi i literami wyrażoną zawierać.

Restancyonaryusze eraryalni i ci, którzy za siebie samych prawomocnych ugód zawierać nie mogą, tudzież ci, którzy dla zbrodni z chuci zysku pod śledztwem zostawali, nie zostali za niewinnych

uznani, są od licytacyi i dzierzawy wykluczeni. Resztę warunków można przejrzeć w Bolechowskim urzędzie

gospodarczym.

Od c. k. skarbowej dyrekcyi krajowej.

Lwów, dnia 6. września 1861.

Kundmachung. Mro. 2763. Bom Radautzer t. f. Bezirksamte als Gericht wird hiemit befannt gemacht, es wird bie vom Czernowitzer f. f. Landesgerichte mit Bescheib vom 26. Juli I. J. Babl 10353 gur Berein. bringung der vom Johann Hnatkowski wiber Selig Aron erstegten Bech. felfumme von 315 fl. oft. B. fammt 6% Binfen vom 19. Dezember 1859 und ber Gerichtekoffen pr. 13 fl. 23 fr. oft. B. bewilligte exefutive Beräußerung ber iculdnerifden Saus, und Grundrealitat sub KNro. 865 babier in bret Terminen, und gwar: am 10. Oftober, 7. Rovember und 5. Dezember 1861 jedesmal um 9 Uhr Bormittags b. g. abgehalten werben.

Bum Ausrufspreise wird ber gerichtlich erhobene Schatungemerth biefer Realität pr. 749 fl. oft. B. angenommen, wovon bie Raufluftis gen ale Babium ben gehnten Theil im Betrage von 74 fl. 90 fr. oft. 2B. im baren Gelbe vor Beginn ber Berfteigerung ju erlegen

haben. Die übrigen Feilbietbungebedingungen tonnen bei biefem f. t. Bezirkegerichte eingefeben und in Abschrift erhoben werben.

Radautz, am 7. September 1861.

(1731) Kundmachung.

Rr. 3707. Dom Taraopoler f. f. fiabt. beleg. Bezirkegetichte wird zur hereinbringung bes bem Schulim Landesberg von Rifka vel Rebeka Daarmann aus bem größeren Betrage von 34 fl. 2 fr. RM. shuldigen Restbetrages von 29 fl. 2 fr. RM. sammt 4% Zinsen vom 13. Februar 1856, Exekuzionskosten pr. 3 fl. 10 fr. öst. W. und 8 fl. 68 fr. öst. W. die exekutive Feilbiethung ber auf ber Realitätshälfte bes Isaak Chaskel Daarmann unter RZ. 89-91 in Tarnopol zu Gunssten ber Rifka vel Rebeka Daarmann intabulirten Summe von 2000 ERub. bergestalt vorgenommen werben, daß in dem ersten Termine am 23. September 1861 die Forderung nicht unter dem Rennbetrage, am zweiten Termine 21. Oftober 1861 aber dem Meistbiethenden um den wie immer gearteten Anboth überlassen werden wird.

Jeber Mitbiethende hat 10 Perzent bee Rennwerthes als Ba-

bium zu erlegen.

Rücfsichtlich ber auf ber fräglichen Forberung haftenben Lasten werben bie Rauflustigen au bas Gruntbuch bes Tarnopoler f. f. Kreisegerichtes gewiesen. Fernere Feilbiethungsbedingungen können biefels ben in der Registratur des Tarnopoler f. f. städt. deleg. Bezirkegerichtes einsehen oder in Abschrift erheben.

Movon bie etma nun jumadfenden ober nicht rechtzeitig ju eigenen Ganden ju verftandigenden Sppothekarglaubiger ju Sanden bes bestellten Rurators Gerrn Abvofaten Dr. Kratter verftandigt merden.

Tarnopol, am 30. Juli 1861.

## Edykt.

Nr. 3707. W c. k. sądzie miejsko-delegowanym w Tarnopolu na zaspokojenie Schulimowi Landesbergowi przeciw Ryfce także Rebece Daarmann zwanej należącej się sumy resztującej w kwocie 29 złr. 2 kr. w. a. z odsetkami po 4% od dnia 13. lutego 1856, tudzież kosztami egzekucyi w kwotach 3 złr. 10 kr. w. a. i 8 złr. 68 kr. w. a. egzekucyjna sprzedaż sumy 2000 rubli śr. na realności Izaka Chaskla Daarmanna pod nrm. 89 - 91 na rzecz Ryfki czyli Rebeki Daarmann zaintabulowanej, w dwóch terminach, t. j. 23. września 1861 i 21. października 1861 o godzinie 4. po południu tym sposobem przedsięwziętą będzie, iż w pierwszym terminie suma powyższa tylko za wartość imieuną, w drugim zaś terminie najwięcej ofiarującemu za jaką bądź cenę sprzedaną będzie.

Kazdy chęć kupienia mający powinien 10 procent ceny wy-

wołania jako wadyum złożyć.

Względem długów na tej sumie ciężących odsyła nię kupujących do urzędu ksiąg gruntowych. Dalsze warunki licytacyjne można w registraturze tutejszej przejrzeć lub też w odpisie podnicść.

O czem się p. adwokata Krattera jako kuratora wierzycieli hypotecznych nowo przyrosłych, lub też wierzycieli, którymby uwiadomienie o tej licytacyi z jakiejbądź przyczyny doręczycby nie można, zawiadamia.

Tarnopol, dnia 30. lipca 1861.

(1740) Kundmachung. (1

Nr. 2778. Bom Radautzer k. k. Bezirksamte als Gericht wird hiemit bekannt gemacht, es wird über Ersuchen des Czernowitzer k. k. Landesgerichtes zur Hereinbringung des vom Johann Grigorowicz wider Wladimir Wassitowicz ersiegten Wechselsumme von 300 fl. k. M. sammt 6% vom 3. September 1857 zu berechnenden Interessen, der Gerichtstosten pr. 7 fl. 39 fr. k.M. und der Erefuzionskosten pr. 3 fl. 57 fr. k.M. und 10 fl. öst. W. die erekutive Beräußerung der dem Wechselschuldner Wladimir Wassitowicz gehörigen, zu Ober-Wikow sub CN. 125 liegenden Rustisalwirthschaft, bestehend aus einem Hause und Gartengrunde im ungefähren Flächeninhalte von 2 Faltschen 17 Praschinen in 3 Terminen am 4. Oktober, 8. November und 6. Dezember 1861, jedesmal um 9 Uhr Vormittags hiergerichts abgehalten werden.

Bum Ausrufspreise wird der gerichtlich erhobene Schätungswerth der besagten Austisalwirthschaft pr. 295 fl. 5 fr. öst. W. angenommen, wovon die Kaussustigen als Badium den Sten Theil im Betrage von 59 fl. 1 fr. öst. W. im baaren Gelde vor Beginn der Bersteigerung zu erlegen haben.

Die übrigen Feilbiethungsbedingungen und ber Schähungsaft founen bei biefem f. f. Begirtsgerichte eingesehen und iu Abschrift er-

hoben merben.

Radautz, am 6. September 1861.

(1738) E d y k t. (1)

Nr. 37199. Ze strony c. k. sądu krajowego Lwowskiego wzywa się posiadaczy książeczki galic. kasy oszczędności Nr. 7828 z dnia 22. listopada 1859, na sumę 500 złr. w. a. wydanej, na imię Stanisława Fröhlich opiewającej, okazicielowi płatnej, aby rzeczoną książeczkę w przeciągu 6 miesięcy sądowi przedłożyli, lnb swe prawa do tejże wykazali, przeciwnie bowiem takowa jako nieważna uznaną będzie.

Lwów, dnia 5. września 1861.

(1689) Obwieszczenie. (1

Nr. 2234. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Radymnie niniejszem ogłasza, że na żądanie Franciszka Waleraka w celu zaspokojenia należącej się temuż od Ilka Pięknego sumy 138 złr. 60 cent. w. a., oraz z kosztami egzekucyi 2 złr. 46½ cent. w. a., 3 złr. 2 cent. w. a. i 6 złr. 75 cent. w. a. przymusowa sprzedaż publiczna realności włościańskiej Ilka Pięknego pod l. kon. 26 a l. sub rep. 28 w Zamiechowie w tutejszym powiecie położonej, z cha-

łupy, ogrodu i pola, w objętości razem 6 morgów 595 sążni składającej się, na 416 złr. 90 cent. w. a. ocenionej, odbędzie się w sterminach na dniu 26. października 1861, 23. listopada 1861 i 20. grudnia 1861, każdego razu o 10. godzinie rano w Zamiechowie, na trzecim terminie także niżej ceny szacunkowej.

Licytanci mają złożyć zadatek 42 złr. w. a. Warunki licytacyi, tudzież akt zajęcia i ocenienia tej realności moga być w tym

sądzie przejrzane.

Dla nieznanych wierzycieli Ilka Pięknego ustanawia się kuratorem Dańko Poliszak w Zamiechowie.

Radymno, dnia 30. kwietnia 1861.

Mro. 6098. Bom Samborer f. f. Kreisgerichte wird bekannt gemacht, daß zur Bornahme ber öffentlichen Feilbietung der den Ghesleuten Boleslau und Eleonara Lopuszanskie gehörigen gepfändeten, 1) auf 315 fl. öft. W. geschätten 45 Schock Gerste zur Befriedigung der durch Mindel Selioger erstegten Summe von 260 fl. KM. s. K. K. F. K. Ferner 2) der auf 507 fl. öft. W. geschätzen Fahrnisse zur Befriedigung der durch Reche Begleiter ersiegten Summe von 200 fl. und 380 sl. öst. W., so wie zur Befriedigung der dem Mayer Friedmann schuldigen Summe von 160 st. KM.; endlich 3) der auf 2490 fl. geschätzen 25 Stück Bilber, mit Delfarbe gemalt, und zweier Spiegel zur Befriedigung der durch Fr. Maria Steciewicz ersiegten Summe im Betrage von 1155 fl. öst. M. zwei Termine, nämlich auf den 7. Ofstober und 4. November l. J. früh 9 Uhr bestimmt worden sind, an welchem die Feilbierung in Baranczyce, und zwar im zweiten Termine auch unter der Schähung abgehalten werden wird.

Que bem Rathe bes t. t. Rreisgerichtes.

Sambor, am 28. August 1861.

Mro. 5033. Bom Samborer f. f. Kreise als Handels und Wechselgerichte wird dem, dem Wohnorte nach unbekannten Osias Abraham Discho mit diesem Edike bekannt gemacht, daß ihm auf Ansuchen des Leid Schor auf Grund des von ihm akzeptirten Wechsels ddto. Stryj den 23. März 1858 über 500 st. KM. mit hiergerichtlicher Jahe lungsaustage vom 1. Mai 1861 3. 2993 aufgetragen wurde, die eingeslagte Wechselschuld pr. 500 st. KM. sammt 6% Zinsen vom 23ten März 1859 und den Gerichtskoften pr. 5 st. 87 fr. dem Leid Schor binnen 3 Tagen bei Vermeidung wechselrechtlicher Exekuzion zu beszahlen.

Da ber Wohnort bestelben unbefannt ift, so wird bemfelben bet herr Abvotat Dr. Weisstein auf bessen Gefahr und Koften zum Rusrator bestellt, und bemfelben ber obenangeführte Bescheid zugestellt. Aus dem Rathe des f. f. Rreisgerichtes.

Sambor, am 17. Juli 1861.

(1721) **G** b i f t. (2)

Rr. 26562. Bom Lomberger f. f. Lanbesgerichte werden die Inhaber folgenden angeblich in Berluft gerathenen Empfangscheines über die zur Umfchreibung eingezogene, am 1. Marz 1848 verloste oftgalizische Raturallieferungs-Obligazion, lautend auf den Namen der Gemeinde Chmielowa N. 5156 ddto. 10. November 1799 über 46 fr. aufgefordert, den bezeichneten Empfangsschein biunen 1 Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen vorzuweisen oder ihre Rechte darauf darzuthun, widrigens bieser Empfangsschein für amortistrt wird erklart werden.

Aus bem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, ben 1. August 1861.

(1719) G b i f t. (2)

Mr. 28601. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte werden bie Inhaber folgender angeblich in Verlust gerathenen ofigalizischen Rriegsbarlehens. Obligazion, lautend auf den Namen Korniów Unterthanen Zaleszczyker nun Kolomeer Rreises M. 14582 vom 16. Novemter 1798 zu 5% über 40 s. 242/2 r. aufgefordert, die bezeichnete Obligazion biunen 1 Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen vorzuweiseu oder ihre Rechte darauf darzuthun, widrigens diese Obligazion für amortisit werde erklärt werden.

Aus bem Rathe bes f. f. ganbesgerichtes.

Lemberg, am 1. August 1861.

(1687) Lizitazions = Kundmachung. (3)

Bom f. f. Bukowinaer Militars Gestüt werden nachstehend vert zeichnete Pferbe am 24. Oktober 1861 um 1/210 Uhr Bormittags zu Radautz gegen gleich baare Bezahlung lizitanto verkauft werden. — Rauflustige belieben an ben bestimmten Ort und zur benannten Stunde zu erscheinen.

1 zweijähriger Bengft, 4 einjahrige Bengfte,

14 Pepinier-Mutter-Stuten,

1 breifährige Stute, 2 zweijährige Stuten, 4 einjährige Stuten,

12 Gebrauchspferbe (Bug- und Reit.),

4 zweijährige Wallachen,

Summa 42 Stück.

Unmerfung. Außer ben obbezeichneten werden noch einige altere Sengfie ligitanbo verfauft.

14

Radautz, am 1. September 1861.

(1678) © 5 t t t. (3)

Mr. 3249. Bom Suczawaer f. f. Bezirkeamte als Gericht wird burch gegenwärtiges Gbift allen benjenigen, benen baran liegt, befannt gegeben, es fet von biefem f. f. Begirfeamte ale Gerichte in ber Gröffnung des Konturfes über bas gefammte hierlandige Bermogen ber du Suczawa sephaften Cheleute Nathan und Ivochwet Fridman gewil=

Ge wirb baher Jebermann, ber an ben benannten Berfculbeten eine Forterung ju fiellen glaubt, aufgeforbert, bis jum 31. Janner 1861 einschließig die Anmelbung seiner Forberung in Gestalt einer formlichen Rlage wiber ben Bertreter ber Konkursmaffa herrn Dr. Ehronfeld in Suczawa bet biefem f. f. Begirtegerichte einzureichen, und Darin nicht nur die Liquidität seiner Forberung, sondern auch tas Mecht, fraft beffen er in biefe ober jene Rlaffe gefett zu werben ver-

langt, ju ermeifen. Rach Berlauf bee oben bestimmten Termine mirb Riemand mehr Behört werben, und diejenigen, welche ihre Forderungen bis babin nicht gemelbet haben, werben in Rudficht auf bas gefammte bierlands befindliche Bermögen bes benannten Berfdulbeten Nathan Fridman ohne Auenahme aud, bann abgewiesen werben, wenn ihnen wirflich ein Rompensagionerecht gebührte, ober wenn fie ein eigenes Gut von ber Maffa ju forbern hatten, auch wenn ibre Forberung auf ein lies Benbes But bes Berichulbeten vorgemerft mare, bermagen, bag folde Glaubiger, wenn fie etwa in die Maffa fchulbig fein follten, die Schulb Ohne Rudficht bes Kompensationes, Eigenthume. ober Pfandrechies, bas ihnen fonft gu Ctatten gefommen ware, abzutragen gehalten wer-

Uebrigens mirb auch allen Glaubigern ber Rribatare befannt Bemacht, bag jur Bahl eines Bermögeneverwaltere und Rreditoren. Musichußes Die Lagfahrt auf ben 20. Februar 1862 Bormittage 10 Uhr bestimmt werde, an welchem Tage biefelben biergerichts zu erfcheis hen und fid nach Borfdrift bes S. 86 ber G. D. ju benehmen haben.

Much wird fernere befannt gegeben, bag jum einftweiligen Bermogensverwalter von Seiten biefes Gerichtes ber Suczawaer Infaffe Berr Bogdan Bottuszan bestellt mirt.

Bom f. f. Bezirksamte ale Gericht.

Suczawa, am 29. August 1861.

Edykt. Nr. 27274. Z c. k. sadu krajowego Lwowskiego na prosbę <sup>8</sup>Padkobierców ś. p. Ignacego Papary, pani Aleksandrze Papara; Ponieważ taż ani w Batiatyczach ani też we Lwowie stalego pomieszkania niema, tylko ustawicznie z jednego miejsca na drugie się przewleka, z której przyczyny doręczenia uchwał się dotyczacych uskutecznione być niemoga, zaś doręczenie przybiciem na drzwiach tylko wtedy prawnym jest, gdy strona, której doręczone być ma, umyślnie się kryje, aby doręczeniu zapobiedz, co przy ciąstem podróżowaniu pani Aleksandry Papary uskutecznić się nie da, <sup>2</sup>atem tejze kuratora ad actum w osobie p. adwokata Madurowicza Zastępstwem p. adwokata Zminkowskiego się postanawia, i temuz oraz następujące uchwały się doręczają, jako to uchwała z dnia 23. Wietnia 1861 l. 5316, z dnia 28. maja 1861 l. 21603 i z dnia 21.

<sup>Mer</sup>pnia 1861 l. 27510. O czem się panię Aleksandrę Papara niniejszym edyktem uwiadamia.

Lwów, dnia 21. sierpnia 1861.

E dykt.

Nr. 1634. C. k. sąd powiatowy Zurawieński wzywa niniejszym Pobytu niewiadomych Iwana i Mykiety Wysoczan, ażeby się do padku po swoim ojcu Fediu Wysoczan, dnia 6. marca 1856 we wsi Czertezu bez ostatniej woli rozporządzenia zmarłym, w przeciągu zgłosili i swe oświadczenie wnieśli, inaczej bowiem spadek z resztą wiadomymi spadkobiercami i z ustanowionym dla nieobec-Nych kuratorem Wasylem Bojkiem przeprowadzony i załatniony

Od c. k. nrzędu powiatowego jako sądu. Zurawno, doia 31. grudnia 1860.

(1752) G d i f t.

Nro. 12776. Bom f. f. Czernowitzer Landesgerichte wird bem, dem Leben und Wohnorte nach unbekannten Titus Kocze mittelft ge-Reuwärtigen Ebiftes befannt gemacht, es habe wider ihn Sosio Gottlieb sub praes. 28. August 1861 3. 12776 ein Gesuch um Erlasjung ber Bahlungsauftage über 400 ff. öft. B. angebracht und um richter-Bilfe gebeten, morniber bie Bahlungeauftage unterm Beutigen erloffen worben ift.

Da ber Aufenthalisort bes Belangten unbefannt ift, fo hat bas Ren Banbeegericht zu beffen Bertretung und auf beffen Gefahr unb Roften ben biefigen Landes-Abrofaten Dr. West mit Substituirung bee Canbes-Aldvokaten Dr. Wohlfeld als Rurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtsfache nach Wechfelrecht verhandelt werben wird.

Durch biefes Cbift wird bemnach ber Belangte erinnert, jur behate Beit entweber felbst qu erscheinen, ober bie erforberlichen Rechts. bebelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen anberen Sachwalter ju mahlen und biefem f. f. Lanbesgerichte anzuzeigen, über-haun- alter ju mahlen und biefem f. f. Vanbesgerichte anzuzeigen, überbaupt bie gur Bertheibigung bienlichen borichriftsmäßigen Rechtsmittel tu ergreifen, indem er fich bie aus beren Berabfaumung entftehenden Bolgen felbft beigumeffen haben wird.

Bom f. f. ganbesgerichte. Czernowitz, am 30. August 1861. Edift.

Dro. 11065. Bon bem f. f. Czernowitzer Landesgerichte mirb dem in ber Moldau unbefannten Aufenthaltes fich befindenden Titus Kocze mit biesem Geitte befannt gemacht, baß Dr. Josef Fechner um Intabulirung ale Gigenthumer im Aftivstande des tem Titus Kocze eigenthumlich gehörigen Gutsantheiles von Stanestie am Czeremosz gebeten hat, und bag biefem Unfuchen mit bem lanbesgerichtlichen Beschluße vom 18 April 1861 3. 4797 willfahrt murde.

Da ber Bohnort bes Titus Kocze unbefannt ift, fo wird fur benfelben ber Landes- und Gerichte-Abvotat Dr. Reitmann auf beffen Gefahr und Roften jum Kurator bestellt und bemfelben ber oben an-geführte Tabular-Beicheib biefes Gerichtes jugeftellt.

Bom f. f. ganbesgerichte. Czernowitz, ben 17. August 1861.

© diff t.

Dro. 604. Beim f. f. Kimpolunger Begirtsamte als Gericht wird jur Ginbringung ber Forberung bes herrn Josef Szypek wiber Bin. Miron Czuperkowicz von 210 fl. oft. 28. f. R. G. bie erefutive Berfteigerung ber bem Miron Czuperkowicz gehörigen Realitat aub CN. 229 in Kimpoling im Chatungewerthe von 1636 fl. offert. 2B. in brei Terminen, b. i. am 14. Oftober 1861, 18. Rovember 1861 und 23. Dezember 1861 jebesmal in ber Begirtegerichte-Ranglei um 10 Uhr Bormittag nach Daß ber bei Gericht ju Sebermanns Ginficht erliegenden Ligitagionebedingniffe, und zwar bei ten erften zwei Terminen nur um, ober über, am britten Termine auch unter bem Schahungewerthe abgehalten, respettive hintangegeben werden

Wogn Ligitagioneluftige verfeben mit einem 10%tigen Babium

eingelaben meiben.

Kimpolung, am 1. Ceptember 1861.

(1758)C bifft.

Mro. 2142. Bom f. f. Begirfeamte ale Bericht in Grodek wirb hiemit zur allgemeinen Renniniß gebracht, baß zu Folge Ansuchens tes Lemborger f. f. Landes. ale Sandels. und Wechfelgerichtes vom 26. August 1861 3. 32555 gur Bereinbringung ber erfiegten Bechfel-Forberung von 338 ft. 16 fr. öft. 20. fammt 6% vom 1. April 1860 Taufenben Binfen, bann Berichte. und Grefugionetoften pr. 16 fl. 4fr., 5 fl. 2 fr., 6 fl. 7 fr. und 5 fl. 20 fr. oft. 2B. und ber gegenwartig im gemäßigten Betrage von 5 ff. 57 fr. bft. 2B. jugefprochenen Gre-Ingionstoffen, bie erelutive Geilbietung ter bem Grn. Rudolf Lagonski gehörigen und gepfandeten Thier- und Mineralien-Sammlung gu Bunften bes Jacob Heller an zwei Terminen, und zwar am 3. und 16. Oftober 1861 jedesmal um to Uhr Bormittags in Grodek burch ben f. f. Rotar gin. Adolf Henze vorgenommen werben wirb.

Die nach bem Pfandunge. und Schahungeprotofelle verzeichneten Begenftanbe biefes Rabinete, welche in ber hiergerichtlichen Regiftratur eingefeben werben tonnen, werben am erften Termine über und um ben Chagungewerth, am zweften Termine auch unter bem Schagungewerthe an den Meifibiethenben und gegen gleich baare Bezahlung überlaffen.

Rauflustige werden hiemit zu diefer Lizitazion eingelaben. Grodek, am 31. August 1861.

(1746) Steatbrief.

Rr. 4663. Das f. f. Kreisgericht in Toschon hat fraft ber ihm von Seiner f. f. Apostolischen Majestat verliebenen Amtogewalt ben Beschluß gefaßt, es werbe Jacob Hoch, lebiger Jeraelite und Sohn des Wollhandlers Markus Hoch, ber fich zu Berdziszow in Rugland aufzuhalten pflegt, nach S. 200 ber St. B. D. in ben Unflageftanb verfett, weil berfelbe bee Berbrechens bee Betruges, begangen nach §. 197, 200 & 201-a. St. . taburd, bag er ben Bielitzer Raufmann Josef Burda gwijchen bem 5. und 15. August 1860 burd Birirung zweier zu Bielitz am 4. Mai 1860 von ihm - Jacob Hoch ausgestellten, ultime Huguft 1860 gablbar lautenben und mit bem falichen Algepte bes bezogenen Carl Stosius verfebenen Wechfel pr. 578 ff. & 500 fl. oft. 2B. gegen bie Estompte. Summe von 1038 ff. 44 fr. öft. B. mit ber auf beffen Beschäbigung über 300 fl. gerichteten Abrechtlich beschulbigt erscheint.

Jacob Hoch ift fchlanten, idmadlichen Rorperbaues, mittelhoch, "langlichen blagen Gefichtes mit unmerfliden Commerfproffen , bat "blonte ftart getraufelte paare, graue gewöhnlich leibenbe Mugen, "bobe Stirn, Rafe und Mund proportionirt, tragt einen hellblonben "Schnurbart, fpricht beutich, bebraifch und ift bei 30 Sahre alt.

Derfelbe ift im Betretungefalle hieher einzuliefern.

Teschen, am 13, September 1861.

Nr. 1150. C. k. arząd powiatowy Jako sąd w Medenicach czyni niniejszem wiadomo, ze dnia 11. września 1849 Michał Hnatków w Hruszowie bez rozporządzenia ostatniej woli zmarł.

Gdy teraźniejsze miejsce pobytu syna jego Iwana Hnatków do sukcesyi z prawa powołanego jest niewiadomem, przeto wzywa się go, aby w przeciągu roku od dnia dzisiejszego swą deklaracyę spadku lub zrzeczenia się tu w sądzie złożył, w przeciwnym bowiem razie pertraktacya spadku za zgłoszeniem się sukcesorów i z ustanowionym dla niego kuratorem Michałem Hnatków przeprowadzoną hędzie.

Medenica, dnia 2. września 1861.

90., 9147. Bem Cerrowilere I. Laddeberich antich in 3.

30.6 Anna Oderowilska retek Konstantioner and Jardaki Dobowolsk Konstantion wer, Affinant ber Miedalaki Brahefigin Erfent in 18.

Maria Saucak, und fürfigie Erfeighe the Amtelitäe de in der Hu- sykkania Itsanen Gute Miedaze behrffe der Jamefling de für in der her Hu- sykkania Itsanen Erfeige der Jamefling de mittel de de in der Hu- für Gettern 18.

Gettern 1839 3, 1203 e. 1388 für der obligan Gutentligen, der Buber in der Freige der Bubewinser f. K. Eurnberfalpunge-Kommissen der Lieben der Schlichten der Specieler Schlichten der Specieler Schlichten der Specieler Schlichten der Appelderertet der der Gettern Springen. Der gettern 1848 für der Gettern Springen. Der Gettern Springen in der Schlichten der Appelderertet der Gettern Springen in der Schlichten der Appelderertet der Gettern Schlichten der Gettern Springen. Der Gettern Springen in der Gettern meter. Der mitch der Gettern getter getern getter gettern gettern gettern getter gettern gettern gettern gettern gettern getter gettern get

(1734)

Obwłeszczenie.

(1734)

Nr. 2338. C. k. sąd powietowy w Snittynie ninicjszem podaje do powszuchucj wisdomości, iż na zaspokojenie smny 315 zł. Sw. a. z przynateżyłościeni, wywalczonej przez p. Autoninę Zake, siewicz przeciw p. Ignacenu Wasylewskiemu i p. Maryamie Gulejewskiej, odbędzie się przymueowa sprzeda realności pod Nrm. 592 tw Snistynie Leżącej, na rzecz dłużnikow intabulowanej, w trzech preminach, to jest: ulnia 15 października 7. i 26. listopada 1861 terminach, to jest: ulnia 15 października 7. i 26. listopada 1861 terminach, to jest: ulnia 15 października 7. i 26. listopada 1861 terminach, to jest: ulnia 15 października 7. i 26. listopada 1861 terminach, to jest: ulnia 15 października 7. i 26. listopada 1861 terminach, to jest: wywolania bierze się wartość szacunkowa realności Nr. 592 to jest 2337 zł. 40 c. w. a.

2) Kazdy chęć kupienia mający obowiązany jest przed rozpoczecion licytacy wadyum 10procentowe, to jest kworę 230 zł. 37 c. w. a. gotówką lub w papierach publicznych podług ostaniego kureu do rak komissył licytacyjnej złożyć, która mjwięcej offarująconu w cenę kupua wileżoną, reście 738 kupujących po ukończeniu icytacyż zwróconą zwistane lub odpisane być mogą.

O tej licytacyż uwiadamia siy p. Antoninę Lukaziewiczowę, dłużnikow p. Ignacego Wesylewskiego i Maryaneg Gutejewskę, tułego licytacyż uwiadamia siy p. Antoninę Lukaziewiczowe, ing dzież wszystkich infabulowanych wierzycieli, jako to:

a) Gminę miasta Suiatyna na ręce przełożonego gminy p. Marcellego Niemczowskiego,

b) P. Ferdynanda Wasylewskiego, kontrolora w Kaluszu;

c) i wszystkich wierzycieli, którzyby tymczasem do tabuli weszli, lub którym uchwała licytacy; ajakiejkoliwiek bądź przyczyną

przed terminem doręczoną być nie mogła, przez kuratora w sobie p. Joachima Zbikalskiego postanowionego.

Z c. k. sądu powiatowego.

Juri großen ober drei minder großen ebenerdig gelegenen, trockenen Jimmein bestehen soll.
Der Methverling würde vom 1. November d. J. ub, auf sech 3. ub, auf sech 4. uber 3. ub, auf sech 3. ub, auf sech 4. ubelde eine berartige Wohnung sein. Noter 4. uber Postanhalt zu vermiethen geneigt waren, werden eingelaben ibre 3. bei der Post 3. verweigt waren, verben eingelaben ibre 4. uberselben mit Bisten und Buchstaben den Betrag onzuleisen, und 5. ub, der Rost. Direktion einzubringen, und 5. ub, der Rost. Direktion. ubelden 3. ub, der 5. gallz. Posteksion.

Nr. 5881. Do umieszczenia ekonomatu sort drukowych poszukuje dyrekcya pocztowa lokalu składającego się z dwóch wielkich lub frzech małych suchych dolnych pokoj.

Kontrakt dzierzawczy miałby być zawarty od 1. listopada b. r. na sześó lat.

Romieszkanie wynająć się mające, powinnoby się znajdować ile możności w poblizkości poczty, tecz moze być także pomieszkanie do wynająci mającego, do końca września b. r. dyrekcyi pocztewej przedłożyć i w tychże tak cyframi jak i literami ilość położyć, którą jako roczny czynez wymagają.

Lwów, dnia 17. września 1861.

Jt. 3. 16999 erffete fefannt gemadt, kaj J. Barlach hiergerityte urtern 27. klupuli 1861 a. 3. 36894 ein Śylind um Bereiffigung ber tredifficijen Jablungaufage vom 17. Warz 1859 3. 10999 erffeten Cumme vom 2. 10. śp. 30. jammi 6%. Ja

(1725)
Th. 29517. Bom Lemberger f. f. Andesgerichte werden die Inhaber bes angeblich in Berlust gerathenen Empfangschieß der Samborer f. f. Sammlungskasse dato. 5. April 1850 über die verloste Raturallieseungs. Obligazien der Erweinde Jasiennica zamkowa vom 12. Oktober 1799 R. 4451 a 2/400 über 94 si. 48 x. aufgesorbert, binnen 1 Zahre, 6 Wochen und 3 Aagen den gedachten Emphangsschein vorzuweisen oder ihre Rechte darauf darzuthun, widrigens derselbe für amortistet erklärt werden nied.

Lemberg, den 1. August 1861.

(1720)

O. N. 30954. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte merden bie Sababer folgender angeblich in Merlust gerathenen offgaltzischen bie bariehens Dilgazionen, lautend auf den Namen.

1. Bruik Unterthanen Tarnower Areises N. 10335 vom 26.

O. Devember 1798 zu 5% über 19 f. 122/s E.,

2. Brnik Tarnower Areises N. 11115 vom 14. Mai 1800 3/100 iber 19 f. 122/s E.,

2. Brnik Tarnower Areises N. 11115 vom 14. Dai 1800 3/100 iber 19 f. 122/s E.

2. Brnik Tarnower Areises N. 11115 vom 14. Dai 1800 3/100 isen Giber 19 f. 122/s E.

2. Brnik Tarnower Areises N. 11115 vom 14. Dai 1800 3/100 isen Giber 19 f. 122/s E.

2. Brnik Tarnower Areises N. 11115 vom 14. Dai 1800 3/100 isen Giber 19 f. 122/s E.

2. Brnik Tarnower Areises N. 11115 vom 14. Dai 1800 3/100 isen Giber 19 f. 122/s E.

2. Brnik Tarnower Areises N. 11115 vom 14. Dai 1800 3/100 isen Giber 19 f. 1801.

2. Brnik Tarnower Areises N. 11115 vom 14. Dai 1800 3/100 isen Giber 19 f. 1801.

Rr. 30953. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte werden die 3daber folgender angiblich in Berlust geralhenen offgalizischen die 3ndaber folgender angiblich in Berlust geralhenen offgalizischen Kriege.

1. Gemeinde Wielunice Przeunziler Arcifes N. 300g.

2. diefelbe N. 1829 zu 2%, über 71 f. 362/g x.

2. diefelbe N. 1829 zu 2%, über 71 f. 362/g x.

2. diefelbe N. 1829 zu 2%, über 71 f. 362/g x.

2. diefelbe N. 1829 zu 2% über 71 f. 362/g x.

2. diefelbe N. 1829 zu 2% über 20 f.
263/g x. — aufgefordert, die bezeichneten Obest ihre Rechte derauf derzu-thun, widrigens delefe Obligazionen für amortifiet werden erklärt werden.

2. dus dem Rathe des f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, am 1. August 1861.

(2) Defonomates entweber aus

Kundmachung. ur Unterbringung bes Drucksorten. Direksion eine Unterkunft, welche e

5851. die Post

(1680) G & i F t.

Mr. 2274. Bom f. f. Bezirfsamte als Gericht in Podhajce mird hiemit verlautbaret, daß über Ansucen bes Uscher Frucht die exefutive Feilbiethung ber zu Podhajce, Brzezaner Kreises, Pdhajcer Bezirfes, gelegenen, im Podhajcer Grundbuche dom. I. pag. 504. auf den Nasmen der Freude Haher einverleibten, auf 300 fl. öst. W. geschätzen Halte der Realität KB. 149 zur Einbringung der Summe 42 fl. öst. Währ. s. N. G. in drei Lizitazionsterminen, wobei der erste am 15. Oftober 1861 und ber zweite am 12. November 1861 in der hiergerichtlichen Kanzelci, sedesmal um 10 lihr Vormittags mit dem Austruseruseruse.

Jeber, ber mitbiethen mill, muß vorläufig ein Babium von 30 ft.

ö. B. ju Banden ber Ligitagions-Rommiffion erlegen.

Der Schapungsaft und die Feilbiethungebebingungen tonnen

hiergerichte eingesehen und in Abschrift genommen werben.

Bei ben ausgeschriebnen zwei Lizitazionsterminen wird die feile gebothene Realität nicht unter bem Schähungewerthe und nur um folschen Anboth, wodurch alle vorgemerkten Gläubiger ihre Deckung finsben, verangert werben.

Für biejenigen Gläubiger, benen die Feilbiethungserinnerung vor dem ersten Ligitazionstermine aus welch' immer für Urfache nicht zusgestellt werden wurde, wurde ein Kurator in der Person des f. f. Notars in Podhaice herrn Conrad Walicki bestellt.

Bom f. f. Bezirfeamte ale Gericht.

Podhajee, am 2. September 1861.

E dykt.

Nr. 2274. C. k. sąd powiatu Podhajeckiego ogłasza niniejszem, że na żądanie Uszcra Fruchta przymusowa sprzedaż polowy domu pod nrm. konsk. 149 w Podhajecki, obwodu Brzeżańskiego, powiatu Podhajeckiego położonego, w księgach gruntowych Podhajeckich dom. 1. pag. 504. na rzecz Freidy Haber zaintabulowanej, na 300 złr. w. a. oszacowanej, dla odebrania sumy 42 złr. w. a. z przynależytościami w trzech terminach licytacyjnych, z których pierwszy na dniu 15. października 1861 a drugi na dniu 12. listopada 1861 o 10. godzinie przed południem w kancelaryi tutejszego sądu odbędzie się, dozwoloną została.

Każden do licytacyj przystępujący obowiązany jest złożyć do rak komisyi licytacyjnej wadyum w kwocie 30 złr. w. a., gdyż licytacya rezpocznie się wywołaniem ceny szacunkowej 300 zł. w. a.

Akt oszacowania i warnaki licytacyi może każden w tutejszej

kancelaryi przeglądnąć i odpisać.

Na pierwszym i drugim terminie licytacyjnym realność nie nizej ceny szacunkowej i tylko za taką sumę sprzedaną będzie, która do pokrycia wszystkich zaintabulowanych długów dostateczną okaże się. Dla tych wierzycieli hypotecznych, którym zawiadomienie o pozwolonej licytacyi z jakiejkolwiek przyczyny przed pierwszym terminem licytacyjnym nie byłoby doręczone, ustanawia się kuratora w osobie c. k. notaryusza z Podhajec p. Konrada Walickiego.

Z c. k. sadu powiatowego.

Podhajce, dnia 2. września 1861,

(1718) Rundmachung. (3

Rr. 37067. Vom Lemberger f. k. Landesgerichte in burgerlichen Mechtsangelegenheiten wird bekannt gemacht, daß der hierortige Hankelsmann Moses Gefall unter Rr. 138%, am 28. August 1861 die Zahlungseinstellung angezeigt und um die Vergleichsverhandlung gebesten bat.

Es wird sonach das Bergleichsverfahren über das sammtliche bewegliche und mit Ausnahme der Militärgrenze im Inlande under wegliche Bermögen tes Moses Gefall eingeleitet, womit die Gläubiger mit dem verständigt werden, daß die Borladung zur Bergleichsvershandlung selbst und der hiezu erforderlichen Anmeldung der Forderrungen von dem Herrn f. f. Notar Postepski als gerichtlich bestellten Leiter dieser Berhandlung werden kund gemacht werden.

Lemberg, am 30. August 1861.

Obwieszczenie.

Nr. 37067. C. k. sąd krajowy w sprawach cywilnych we Lwowie wiadomo czyni, iż tutejszy kupiec Moses Gefäll pod nrm. 1383/ dnia 28. sierpnia 1861 o zawieszenie wypłaty doniósł i e

wprowadzenie postępowania ugodowego prosił.

Wprowadza się zatem postępowanie ugodowe względem wszelkiego ruchomego i w tutejszym kraju, wyjąwszy pogranicza wojskowego istuiejącego nieruchomego majątku Mojżesza Gefälla, o czem wierzycieli tegoż z tym uwiadamia się, że zawezwanie tychże do postępowania ugodowego i do przepisanego zgłoszenia się z ich wierzytelnościami przez pana c. k. notaryusza Postępskiego do kierowania tego postępowania sądownie przeznaczonego ogłoszonem będzie.

Z rady c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 30. sierpnia 1861.

Mr. 2344. Bom f. f. städt. beleg. Bezirtsgerichte in Straf- und für die Umgebung Lemberg's in Zivilsachen wird mittelst gegenwärtigen Ediftes bekannt gemacht, baß die Cheleute Johann und Marianna Skoraczyńskie, Realitäts-Eigenthümer sub Aro. 63 in Brzuchowice, wider die dem Leben und Mohnorte nach unbekannten Elias Goldstein und Jente Spender, oder für den Fall ihres Todes wider ihre dem Ramen nach unbekannten Erben hiergerichts sub praes. 18. Mai 1861

3. 2344 megen Löschung bes einfahrigen Pachtrechtes ber Dublen- Realität sub Dro. 63 in Brzuchowice aus bem Laftenstande bestelben Realität dom. V. pag. 133. n. 1. on. eine Klage nverreicht, und um richterliche hilfe gebeten haben.

Da bie Belangten dem Leben und Bohnorte nach unbekannt find, so wird benfelben zur Wahrung ihrer allenfälligen Rechte der Kurator in ber Person bes Landesgerichts Abvokaten Dr. Pfeiffer gegen Substituirung bes Landes, und Gerichts Abvokaten Dr. Dabozaáski bestellt, mit welchem bieser auf ten 26. September 1861 um 10 Uhr Bormittags zum mundlichen Berfahren defretirte Rechtsstreit abgehandelt werden wird.

Die Belangten werben bemnach angewiesen, in bem fesigesetten Termine entweder perfonlich zu erscheinen, oder dem bestellten Rechtsfreunde die nöthigen Behelfe mitzutheilen, oder auch sich einen anderen Rechtsfreund zu mablen und solchen dem Gerichte namhaft zu machen, übershaupt alle zur allenfälligen Wahrung ihrer Rechte dienliche Mittel zu ergreifen, im widrigen Falle dieselben sich alle entspringende schlechte Volgen felbst zuzuschen haben werden.

Bom f. f. ftabt. beleg. Bezirfegerichte in Straffachen und fur bie Umgebung ber Statt Lemberg in burgerl. Rechteangelegenheiten.

Lemberg, am 31. Mai 1861.

(1728) **Sundmachung.** (3)

Mr. 10842. Um 2. Offober 1861 werden bei der f. f. Rreis. beborde in Zloczow die herstellungen und Reparaturen an den Pfarregebanten bei der lat. Pfarre in Kamionka im Wege der öffentlichen Ligitazion an ben Mindestfordernden bintangegeben werden.

öfterr. Währ.

Der Lizitagionelustige hat den 10. Theil des obigen Ausrufs. preifes als Kauzion zu Handen ber Kommission vor der Steigerungs. verhandlung zu erlegen.

Es werden and schriftliche mit bem Babium belegte Offerte

angenommen.

Die naheren Ligitazionsbedingniffe fo wie bie Roftenüberschlage und sonstigen Behelfe konnen in ben gewöhnlichen Limisftunden bei ber f. f. Rreisbehörde eingefehen werben.

R. f. Areiebehorde.

Zloczow, am 7. September 1861.

Obwieszezenie.

Nr. 10842. Daia 2. pażdziernika 1861 w c. k. urzędzie obwodowym w Złoczowie, budowy i restauracyę zabudowań gospodarczych przy łac. parafii w Kamjonce drogą publicznej licytacyi najmniej ządającemu oddane będą.

Według technicznych kosztorysów wynoszą:

| a) | Budowy i | restauracye | wozowni        |      | 4    | 124 | złr. | 603/4 | kr. |
|----|----------|-------------|----------------|------|------|-----|------|-------|-----|
| b) | 39       | 97          | brog siana .   |      |      | 31  | złr. | 98    | kr. |
|    | 39       | 55          | stajni na koni | 4    |      | 151 | złr. | 62    | kr. |
| d) |          | **<br>**    | spizarni       |      |      | 34  | złr. | 101/8 | kr. |
| e) | 93       | 99          | oficyny        |      |      | 102 | złr. | 381/2 | kr. |
| f) | 93       | 17          | plebanii       |      |      |     |      |       |     |
| g) | "        | 22          | parkanu        |      |      |     |      |       |     |
| 61 | Wybudowa |             | szpichlerza .  |      |      | 315 | złr. | 801/2 | kr. |
| ,  | 1 196    |             | Orelem         | 1875 | <br> | -   | -    |       |     |

wal, austr.

Licytowania chęć mający ma 10tą część powyższej ceny wywołania jako wadyum do rąk komisyi licytacyjnej złożyć.

Także i pisemuc nalezytem wadyum zaopatrzone oferty przy-

jete beda.

Warunki licytacyi jako też kosztorysów i inne potrzebne akta mogą być podczas zwykłych godzin w pomienionym c. k. urzędzie obwodowym przejrzane.

C. k. władza obwodowa.

Ztoczów, dnia 7. września 1861.

(1724) © b i f t. (3)

Mr. 31073. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte werden bie Inhaber folgender angeblich in Berluft gerathenen Empfangeicheine, lautend auf den Ramen:

1. Gemeinde Wysuczka von ber Jagielnicaer Sammlungkfaffe ausgestellt am 27. Janner 1851 über die eingezogene Raturalieferrunge Obligazion pr. 28 f. 25% at dato. 30. Dezember 1799 R. 5419.

2 der Gemeinde Siemiakowce von der Czortkower Kreistasse ausgestellt am 23. Februar 1849 über die eingezogene verloste Raturallieferungs. Obligazion ddto. 10. November 1799 3. 6243 pr. 23 f. 42 r. B. B. — aufgefordert, die bezeichneten Empfangsscheine binnen 1 Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen vorzuweisen oder ihre Rechte darauf barzuthun, widrigens diese für amortifirt werden erklätt werden.

Aus dem Rathe des f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, am 1. August 1861.

(2)

(1745) Rundmachung.

Mro. 15179. Bon ber i. f. Finang. Candes. Diretzion in Krakan wird zur Lieferung nachstehend verzeichneter Papiergattungen für ben Bebarf des Bermaltungsjahres 1862 die Konfurreng. Berhandlung hie-

mit ausgeschrieben.

Unternehmungslustige haben ihre schriftlichen Anbothe versiegelt, unter Beibringung von 4 Musterbogen jeder zur Lieferung deklarirten Papiergattung und Anschluß des mit 5% des angebothenen Preises berechneten Angeldes, oder der legalen Nachweisung, daß letteres zu diesem Behuse bei einer Aerarialtasse erlegt wurde die einschließig den 4. Oftober 1861 bei dem Präsidium der obgenannten f. k. Finanzeandes-Direkzion unter der Ausschrift "Anboth für die Papierlieserung auf das Verwaltungsjahr" 1862 einzubringen.

Die ju liefernden Papiergattungen und beren beilaufige Menge

find, und zwar:

| Post.                                     | Benennung der Papiergattungen                                                                                                                                                                                                                | Format<br>Söhe Breite<br>Zon                                                                                                                                         | Erfore<br>dernig                                       |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9 | Rlein-Ronzept-Maschinen-Schreibpapier Groß- bto. bto. bto. Rlein-Median-Ronzept- bto. Groß- bto. bto. bto. Klein-Regal bto. bto. Klein-Ranzlei bto. bto. Rlein-Packpapier Groß- bto. Fließ-Papier Median-Format-Post ungeleimtes Druckpapier | 13'/ <sub>3</sub> 17<br>15 18'/ <sub>2</sub> 22<br>17 23<br>18'/ <sub>2</sub> 24<br>13'/ <sub>2</sub> 17<br>18'/ <sub>2</sub> 24<br>21 30<br>15 18'/ <sub>2</sub> 22 | 800<br>200<br>160<br>80<br>12<br>500<br>65<br>40<br>20 |

Die näheren Lieferungsbedingnisse können bet bem Landes Delonomate in Krakau (Merarialgebaude am Stradom Nr. 9) in ben gewöhnlichen Amtsftunden eingesehen werden.

Bon ber f. f. Finang-Landes-Direfzion.

Krakau, am 12. Ceptember 1861.

#### Obwieszczenie.

Nr. 15179. W celu zabezpieczenia liwerunku papieru w gatunkach niżej wymienionych, dla użytku c. k. krajowej dyrekcyi skarbowej w Krakowie na rok administracyjny 1862, rozpisnje się publiczną licytacyę za pomocą efert pisemnych. Oferty te zawierać mają próby po 4 arkusze z każdego gatunku papieru, którego liwerunek przedsięhierca objąć zamierza, potem wadyum wynoszące 5 odsetek ogólnej wartości zamierzonego liwerunku, lub wykaz, że takowe w c. k. kasie złożone zostało; winny być należycie podpisane, opieczętowane i najdalej do 4go października 1861 r. podane do prezydyum c. k. krajowej dyrekcyi skarbowej w Krakowie pod napisem "Oferta w celu objęcia liwerunku papieru na rok administracyjny 1862."

Liwerunek papieru ogranicza się na następne gatunki:

| Nr.        |                                                              | For                      | Ilość<br>domnie-<br>mana<br>ryz      |          |
|------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------|
|            | Nazwa gatunków papieru                                       | dłu- szero-<br>gość kość |                                      |          |
|            |                                                              | ca                       |                                      |          |
|            |                                                              |                          | ]                                    |          |
| 1          | Papier do pisania maszynowy kou-<br>ceptowy w małym formacie | 131/2                    | 17                                   | 800      |
| 2          | Papier do pisania maszynowy kon-                             |                          | 1011                                 | 200      |
| 3          | ceptowy w duzym formacie<br>Papier do pisaula medyan mały    | $16^{1}/_{2}$            | 18 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> 22    | 160      |
| <b>4 5</b> | " " " duży<br>" " rygałowy mały                              | 181/2                    | 23<br>24                             | 80<br>12 |
| 6          | n n maszynowy kance-<br>laryjny w małym formacie ,           | 131/2                    | 17                                   | 500      |
| 7          | Papier do opakowania w małym form.                           |                          | 24                                   | 65       |
| 8 9        | """ dużym "dużym "<br>"bibułowy                              | 21                       | 30                                   | 40       |
| 10         | " do druku w medyau formacie.                                | 15<br>17                 | 18 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>22 | 20<br>10 |
|            | And by oregonite                                             |                          |                                      |          |

Bliższe szczegóły warunków licytacyjnych mogą być przejrzane w zwykłych godzinach urzędowych w kancelaryi c. k. ekonomatu krajowego (w dolnej części domu rządowego na Stradomiu pod Nrem. 9).

Od c. k. skarbowej dyrekcyi krajowej.

Kraków, dnia 12. września 1861.

Nr. 5058. C. k. sąd miejsko-delegowany powiatowy w Tarnopolu zawiadamia niniejszem z miejsca pobytu oieznanych p. Józefa Lewickiego i p. Katarzynę z Radziewiczów Lewickę, lub w razie śmierci tychże, co do życia i miejsca pobytu nieznanych spadkobierców, iz pan Franciszek Felsztyński przeciw nim i pani Domicelli z Lewickich Dolińskiej pozew o zapłacenie 70 złr. w. a. pod dniem 12. sierpnia 1861 do 1. 5058 wniósł, w skutek którego

do sumarycznej rozprawy termin na 16. października 1861 o godz.

Otej przed poluduiem ustanowiony został.

Wzywa się wiec nieobecnych zapozwanych lub spadkobierców, aby się w oznaczonym czasie w tutejszym sądzie stawili, lub odpowiedne dowody na ich koszt i niebezpieczeństwo ustanowionemu knratorowi panu adw. Kratterowi udzielili, lub też innego obrońcę sobie wybrali, i otem sąd zawiadomili, w ogóle wszystkie stosowne kroki do swej obrony poczynili, ileże zle skutki zaniedbania onych, swojej winie tylko przypisać muszą.

Tarnopol, dnia 20. sierpnia 1861,

(1730) E d y k t. (3)

Nr. 4646. C. k. sąd miejsko-delegowany w Tarnopolu zawiadamia, iz dnia 15. lutego 1860 zmarł w Tarnopoln leśniczy prywatny Antoni Matuszkiewicz, nierozrządziwszy ostatnią wolą.

Ponieważ sądowi niewiadomo, czyli i które osoby prawo do spadku zmarłego mają, zatem wzywa się wszystkich, którzyby z jakiego bądź tytułu prawnego prawo do spadku tego rościli, żeby w przeciągu jednego roku od dnia niżej oznaczonego licząc, w tutejszym sądzie się zgłosili, swoje prawa wykazali, i do spadku się oświadczyli, ile że w przeciwnym razie postępowanie spadkowe z ustanowionym kuratorem panem adw. Reyzner przeprowadzone będzie, a spuścizna tylko zgłaszającym przyznaną zostanie, lub gdyby się nikt nie zgłosił, przez rząd ściągniętą będzie.

Tarnopol, dnia 10. sierpnia 1861.

(1722)  $\bullet$  b i f t. (3)

Nr. 24911. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte werben bie Inhaber folgender angeblich in Berluft gerathenen oftgalizischen Krieges barlebens Obligazionen, lautend auf ben Namen:

1. Gemeinde Semenow und Zielince Tarnopoler Rreifes R.

vom 1. November 1829 ju 2% über 230 f. 86/8 r.,

2. Gemeinde Somonow und Zieliaco Tarnopoler Rreifes R. 8364 vom 1. November 1829 ju 2% über 148 f. 74/8 x. — aufgeforbert, die bezeichneten Obligazionen binneu 1 Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen vorzuweisen oder ihre Rechte barauf darzuthun, widrigens diese Obligazionen für amortisit werden erklärt werden.

Mus dem Rathe bes f. t. Landesgerichtes.

Lemberg, am 1. August 1861.

(1739) © b i f t. (2)

Mro. 28342. Dom f. f. Lemberger Landesgerichte wird der abwesenden und dem Wohnorte nach unbekannten Leonide Siedlocka mittelst gegenwärtigen Stiftes befannt gemacht, es habe wider diesselbe Johann Debicki wegen Amortistrung der von Antonina Pluhacz am 7. Juli 1830 über 100 holl. Duf. zu Gunsten der Leonida Pluhacz verehelichte Siedlecka und Franz Pluhacz ausgestellten Schulde urfunde ein Gesuch sub praes. 22. April 1861 Jahl 17236 angebracht, welches Gesuch der belangten Fran Leonida Siedlecka, der Fr. Maria Grabczewska und der liegenden Masse des Franz Pluhacz zur Neußerung binnen 30 Tagen mitgetheilt wird.

Da ber Aufenthaltsort ber belangten Fr. Leonida Siedlecka unsbefannt ift, so hat bas f. f. Landesgericht zu beren Bertretung und auf ihre Gefahr und Kosten ben hiesigen Herrn Abvofaten Dr. Wurst mit Substitutrung bes herrn Abvofaten Dr. Pfeiffer als Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach ber für Galizien

vorgeschriebenen Gerichteordnung verhandelt merben wird.

Durch bieses Gbilt wird bennach bie Belangte erinnert, jur rechten Beit entweder selbst die Acuserung abzugeben, oder die ersforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu wählen und diesem f. f. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung dienlichen vorschrifiss mäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem sie sich die aus beren Bersabsaumung entstehenden Folgen selbst betzumessen haben wird.

Bom f. f. Landesgerichte. Lemberg, ben 7. August 1861.

Obwieszczenie.

Nr. 28342. C. k. sąd krajowy Lwowski niniejszem niewiadomą z pobytn panią Leonidę Siedlecką uwiadamia, że pan Jan Dębicki pod dniem 22. kwietnia b. r. do l. 17236 podał o amortyzacyę skryptu dłużnego przez p. Antoninę Pluhacz na dniu 7. lipca 1830 na kwetę 100 holl. dnk. na rzecz p. Leonidy Pluhacz, zamężnej Siedleckiej i Franciszka Pluhacza wystawionego, które to podanie pozwanym, jako to pani Leonidzie Siedleckiej, pani Maryi Grąbczewskiej i masie nieobjętej po Franciszku Pluhaczu udziela się do oświadczenia w przeciągu dni 30.

Ponieważ pobyt pozwanej p. Leonidy Siedleckiej nie jest wiadomy, zatem c. k. sąd krajowy ustanowił, dla jej zastępowania i na jej koszt i niebezpieczeństwo kuratorem tutejszego adw. krajowego dr. Wursta ze zubstytucyą p. adw. dr. Pfeiffera, z którym ta sprawa według postępowania sądowego dla Galicyi przepisanego prze-

prowadzona będzie.

Wzywa się zatem pozwaną niniejszem obwieszczeniem, ażeby w należytym czasie albo sama oświadczenie wniesta, albo potrzebne dokumenta ustanowionemu zastępcy udzielita, lub też innego zastępcę wybrata i tutejszemu sądowi go wymienita, w ogóle ażeby wszystkich prawnych środków użyta, bowiem ze zaniedbania tych kroków wyniknąć mogące skutki sama sobie przypisać będziemusiata.

Z rady c. k. sądu krajowego. Lwów, dnia 7. sierpuia 1861.